## Posener Intelligens - Blatt.

## Dienstag, den 8. Januar 1828.

Angekommene Fremde vam 5. Januar 1828.

Hr. Gluchowski aus Pleschen, I. in No. 217 Jesuiterstraße; Hr. Sikorski aus Pensern, Hr. Erbherr Ciesielski aus Czarnotek, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Carczewski aus Deinsz, I. in No. 175 Wasserstraße; Hr. Graf Skorzewski aus Kretkowo, Hr. Kommissarius Szokbrzynski aus Gutow, Hr. Gutsbessitzer v. Chlapowski aus Ulieno, I. in No. 243 Breslauerstraße.

Ebiktal = Vorlabung.

Muf ben Untrag ber Gebruber Bielo= wiensti wird ber feinem Leben und Auf= enthalt nach unbefannte Stephan Egibius v. Wielowieyski, Cohn bes Joseph v. Wielowiensfi, welcher am 29. Marg 1806 in bas Raiferl. Ruffische Sufarens Regiment Isumow als Junter eingetres ten, und, nachdem er am 1. Marg 1807 aus dem Lazareth ju Riga entlassen wor= ben, von ber Zeit ab nichts mehr hat von fich horen laffen, Offentlich bergeftalt bier= mit vorgeladen, daß er oder bie etwa von ihm guruckgelaffenen unbekannten Er= beny fich binnen 9 Monaten, und gwar laugstene in Termino praejudiciali ben 5. Mai 1828 Bormittage um

Zapozew edyktalny.

Na wniosek Braci UUr. Wielowieyskich z pobytu i życia niewiadomy Stefan Jdzi Wielowieyski Syn Jozefa Wielowieyskiego, który w daiu 29. Marca 1806 do Regimentu Cesarsko Rossyiskiego Huzarów Izumów wszedł w służbę i gdy w dniu 1. Marca 1807 z Lazaretu w Rydze wyszedł od czasu zaś tego żadney o sobie nie dał wiadomośći, publicznie niniéyszem zapozywa się, aby sam lub pozostali iego aniewiadomi sukcessorowie w w przeciągu dziewięciu miesięcy, a naydaley w Terminie zawitym dnia 5. Maia 1828, przed poludniem o godz. 9- przed Konsyliarz.

9 ther vor bem Landgerichts = Rath Locksfladt in unserm Gerichts = Schlosse entwester personlich oder schriftlich, oder durch einen mit gerichtlichen Zeugnissen von seinem Leben und Aufenthalte versehenen Bevollmächtigten melden, im Falle seines Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß auf den Antrag der Extrahenten auf seine Todes-Erklärung und was dem anshängig, nach den Geselzen erfannt, und sein Bermbgen seinen nächsten sich legitismirenden Erben zugesprochen werden wird.

Posen den 25. Juni 1827. Königl. Preuß. Landgericht. Sądu Ziemiańskiego Ur. Lockstaedt w naszym Zamku Sądowym, osobiście lub piśmiennie lub też przez zaświadczeniem sądowem o życiu i pobycie opatrzonego Pełnomocnika się meldował "gdyż w razie przeciwnym spodziewaćsię ma, iż na wniosek Extrahentów, za umarłego i co z prawa wypadnie wyrokiem ogłoszony i maiątek iego naybliższym Sukcessorom wylegitymowanym wydanym będzie. Poznań dnia 25. Czerwca 1827.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebictal = Citation.

Auf dem Gute Chocicza Schrodaer Kreisfe ist ex Decreto von Zosten April 1821, Rubr. III. No. 3. eine Protestation wes gen einer von dem Adalbert v. Kychlowski and den Privatreversen des Felician Naprußewösi vom 15. Juli 1749. und 24. November 1756. und der gegen den letzern am 6. September 1773. und 30. Mai 1774. erstrittenen Condemnate zum Protosoll am 21. November 1796. angemeldeten von dem vormaligen Besis zer Bonaventura Karonssi im Protosoll vom 27. November 1820. bestrittenen Forderung von 74 Dus. oder 222 Athle. vermerkt worden.

Ueber diese Wost ist kein Rekognitionsschein ausgesertigt, jedoch solche nach ber Behauptung des Borbesigers des Guts Chocicza Bonaventura v. Karonski langst bezahlt, es kann aber die Quittung Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Chociczy w Powiecie Szredzkimiest z Dekretu z dnia. 30. Kwietnia 1821. Rubr. III. No. 3. Protestacya, na fundamencie wygraney przez Woyciecha Ur. Rychłowskiego, z rewersu prywatnego Felicyana Napruszewskiego z dnia 15. Lipca 1749. i 24. Listopada 1756. przeciw ostatniemu w dniu 6. Września 1773. i 30. Maia 1774 kondemnaty do protokułu z dnia 21. Listopada 1796. zameldowaney, i przez bywszego Posiedziciela w protokole z dnia 27. Listopapa 1820, zaprzeczoney pretensyi 74. Dukate czyli 222. Tal. zapisana.

Względem tey summy żaden attest rekognicyjny wydanym niezosiał, iednak podług twierdzenia bywszego Posiedziciela tey Wsi wegen unbefannten Aufenthalte bes Abal= bert v. Ruchlemefi, nicht beschafft werben.

Auf den Antrag der jetzigen Besitzerin des gedachten Guts der Barbara verwittweten Generalin v. Dabrowska geborne v. Chlapowska, soll diese Post, Behufs Loschung, aufgeboten werden.

Es wird daher Abalbert v. Rychlowski ober beffen etwanige Erben ober Ceffiona= rien, oder die fonft in feine Rechte ge= treten, hiermit aufgefordert, ihre etwa= nige Unspruche an die in dem Sypothe= Kenbuche bes Guts Chocicza unter Rubr. III. No. 3. eingetragenen Post ber 74 Duf. ober 222 Rthlr. in dem auf ben 5. Fe= bruar 1828 Vormittage um 10 Uhr bor bem Land = Gerichte Referendarius Biertel in unferm Partheienzimmer an= beraumten Termin anzumelben, wibri= genfalls fie mit ihren Unspruchen werden praclubirt und ihnen ein ewiges Still= schweigen auferlegt auch diese Post ohne Weiteres im Sypothekenbuch geloscht merden wird.

Posen den 8. Oktober 1827. Königl. Preuß. Landgericht. Chociczy Bonawentury Karońskiego dawnozapłacona, przecięż kwit dla niewiadomego pobytu Ur. Woyciecha Rychłowskiego dostawionym bydź nie może.

Na wniosek teraźnieyszey Posiedzicielki rzeczoney Wsi, Barbary z Chłapowskich Generałowey Dąbrowskiey, summa ta w celu wymazania

ogłoszoną bydź ma.

Wzywaią się przeto Ur. Woyciech Rychłowski lub iego mniemani Sukcessowie i Cessyonaryusze, lub też ci którzy praw iego nabyli, aby swe pretensye do summy 74. Dukat, czyli 222. Tal. w księdze hipoteczney Rubr. III. No. 3. zapisaney, aby w terminie dnia 5. Lutego 1828. o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Viertel w naszey Izbie dla stron wyznaczonym zameldowali, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami wykluczeni i im wieczne milczenie nakazanem, oraz summa ta natychmiast z księgi hipoteczney wymazaną będzie.

Poznaň d. 8. Października 1727. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Chictal = Vorlabung.

Auf die von der Julianna Argnzano= wofa verehelichten Kammerer Nielubinoft biefelbft, wiber ihren Chemann, ben ge= wefenen Rammerer Janag Nielubinsfi megen bosticher Berlaffung angebrachte Chefcheidungeflage, haben wir gur Be= antwortung berfetben und zur Inftruktion ber Cache einen Termin auf ben 7. Kebruar 1828 Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichtsreferenbarius Storle in unferm Partheienzimmer ange= fett, zu welchem ber Beklagte, in bie= fem Termine entweder perfonlich, ober burch einen gefetzlich legitimirten Bevoll= machtigten zu erscheinen und bie Rlage au beantworten, unter ber Verwarnung borgelaben wird, bag beim Ausbleiben berfelbe, in Beziehung auf bie Chefcheis bung, bes Berbrechens ber Berunfreuung öffentlicher Raffengelber für geftanbig, die Che getrennt, und er fur den schuldigen Theil erachtet werben wird.

Pofen ben 17. September 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na zaniesiona przez Juliannę z Krzyżanowskich zamężną za Kassyerem Miasta tuteyszego Nielubinskim przeciw mężowi iey byłemu Kassye-Ignacemu Nielubinskiemu względem złośliwego opuszczenia, skarge do odpowiedzi na takowa; i do Instrukcyi sprawy wyznaczyliśmy. termin na dzień 7. Lutego 1828. przed południem o godzinie 9. przed Referendaryuszem Styrle w naszey Izbie stron, na którym pozwany, albo osobiście lub przez prawnie legitymowanego Pełnomocnika stawić się. i na skargę odpowiedzieć winien, pod tym ostrzeżeniem zapozywa się, iż wrazie niestawienia się tenże sam pod względem rozwodu za przyznaiacego przeniewierzenia się publicznych pieniędzy kassowych uwažany, rozwod nastapi, i on za strone winną uznanym będzie.

Poznań dnia 17. Września 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Gnefen belegenen Grundftucke,

und zwar:

a) unter No. 99. (jetzt No. 134.) auf der Wilhelmöstraße, welches gerrichtlich auf 1,329 Athlr. 60 sgr. 2 pfen. abgeschätzt worden, aus einem noch unvollendeten zweistöfigen massiven Wohnhause bestehet, und worauf, wenn es vollendet sein wird, noch 721 Athlr. 19 sgr. 3 pf. Feuer-Cassen und Vau-hülfögelder zu erheben sein werden;

b) unter No. 201. (früher No. 206) auf ber Stellmachergasse, welches aus einem Wohnhause, Stall, und Garten bestehet, und gerichtlich auf 840 Athlie. 25 sgr. 8½ pf.

abgeschätzt worden;

follen auf ben Antrag der Gläubiger Schuldenhalber offentlich an den Meist

bietenben verfauft werden.

Wir haben hierzu einen Viefunge-Termin auf den i. Februar 1828 vor dem Deputirten Land-Gerichte-Nath Jentsch Vormittage um 10 Uhr in unsferm Sizungssale hieselbst anberaumt, zu welchem besitzstähige Käufer hiermit vorgeladen werden.

Die Tare biefer Grundficke kann in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 1. Oftober 1827.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomości pod Iurysdykcą naszą w mieście Gnieznie położone, iako to:

- a) składaiące się z kamienicy o dwóch piętrach ieszcze niedokończonev przy Gwilełmowskiey ultcy, pod liczbą 99. (teraz 134) położoney, na 1329. Tal. 10. śgr. 2. fen. oszacowaney, a na którą, skoro tylko ukończoną zostanie, podnieść będzie można 721. Tal. 19. śgr. 3. fen. z kassy Towarzystwa ogniowego i z zapomożką na budowlę;
  - b) z pomieszkania, stayni, i ogrodu przy ulicy Kołodziejskiej pod liczbą 201. (dawniej 206.) po-kożonego, isądownie na 840. Tal. 25. śgr. 8½. fen. oszacowa-

nego; maią bydź na wniosek Wierzycieli z powodu długów, drógą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu, sprze-

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 11. Lutego 1828. z rana o godzinie 10. przed Deputowatnym W. Sędzią Ziemiańskim Ientsch w sali posiedzeń Sądunaszego, na który nabywców, do posiadania zdolnych ninieyszem zapozywa się.

Taxę tychże nieruchomości w Registraturze naszey przeyrzeć mo-

žna.

Gniezno d. 7. Października 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański Subhaftatione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Abelnauer Kreise belegene, dem Gutebessitzer Carl Zerboni di Sposetti gehörige Gut Czachury nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 25418 Mthlr. 14 Sgr. 1½ Pf. gewürdigt worzben ist, soll auf den Antrag der Gläubisger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbiettenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben, 28. Februar, ben 1. Juni, und ber peramtorische Termin auf-

von dem Herrn Landgerichtsraft Lenz. Worgens um 9 Uhr allbier angesett.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden freisieht, innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Uebrigens werden zu biefen Terminen nachstehende Gläubiger, beren Wohnorte unbefannt und nicht zu ermitteln gewe=

fen find, ale:

a) ber Joseph v. Malgeweli,

b) die v. Poplawöfischen Cheleute,

c) die Mofalia v. Wikatorska jeht verehelichte v. Pawlowska,

d) bie Sophia von Malezewskaschen Erben,

e) die Cajetan v. Grabsklichen Erben,

Patent Subhastacyiny,

Dobra Czachury pod Iurysdykcyą naszą zostające w Powiecie Odalanowskim położone do Ur. Karola Zerboni di Sposetti należące wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na 25,418. Tal. 14. śgr. 1½. fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedane bydź mają, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 28. Lutego, na dzień r. Czerwca, termin zaś peremtoryczny;

na dzień 30. Sierpnia 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowa nym W. Sędzią Lenz, tu w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadających uwiadomiamy o termnach tych znadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu tany zayść były mogły.

Oraz zapozywa się do Termitego Wierzycieli następuiących których mieysca pobytu są niewiadome i wyśledzonemi bydź nie mogły, a mianowicie:

a) Józefi Malczewski;

b) Małżonkowie Popławscy;

c) Rozalia Wikatorska teraz zamężna Powłowska;

mit bem Ueberlaffen vorgelaben, ihre Wir fugen je= Rechte wahrzunehmen. doch die Warnung hingu, daß im Kall ihres Ausbleibens bem Meifibietenden nicht nur ber Zuschlag ertheilt, in fo fern feine rechtlichen Sinderniffe entgegen fte= ben, fondern auch nach gerichtlicher Er-, niem, it w razie niestawienia sie legung des Rauffcillings die Loschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und awar ber lettern, ohne baf es zu biefem 3weck ber Produktion ber Instrumente bedarf, verfügt werden foll. Im Fall ber Unbekanntschaft am biefigen Drte, werben ben bier vorgelabenen Glaubigern bie Juftig : Rommiffarien Juftig- Rommif= fiondrath Piladfi, Landgerichte = Rath Brachvogel und Landgerichterath Springer zu Mandatarien in Borschlag ge= bracht.

Rrotoschin ben 15. Oktober 1827. Konigl, Preuf. Landgericht.

- d) Sukcessorowie niegdy Zofii Maczewskiey;
- e) Sukcessorowie Kaietana Grabskieskiego;

oddaiac im do woli, praw swyiedopilnować, podtem iednak ostrzeżenietylko dobra powyższe naywięcey daiącemu, skoro prawne zachodzić nie będą przeszkody, przysądzone, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a szczególniey ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

W razie nieznaiomości zapozwanych Wierzycieli w mieyscu tuteyszem Ur. Ur. Pilaski, Brachvogel, i Springer Kommisarze Sprawiedliwości im się przedstawiaią.

Krotoszyn d. 15. Pazdzier, 1827. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Ediftat = Citation.

Auf den Untrag ber Therefia Cziefle= wicz verehlichten Schmidt Krugen und ber Marianna Czieslewicz verehelichten Richter zu Filehne, werden die feit langer benn 30 Jahren verschollenen aus Filehne geburtigen Gebruder Jacob und Thomas Exieflewicz, fo wie ihre etwa= nigen zurückgelaffenen. unbefannten Erben hierdurch offentlich vorgeladen, fich binnen 9 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 4. October 1828. Bormittage um 9 Uhr, vor unferm Depus tirten Referendarius Eckert hiefelbft an= gefetten Drajubicialtermin entweder perfonlich oder vorschriftlich zu melden, und von ihrem Leben und Aufenthalte Nachricht zu geben, widrigenfalls sie für tobt erflart und sammtliches zurud= gelaffenes Bermogen benjenigen, die fich als ihre nachste Erben zu legitimiren im Stande find, ausgeantwortet merben wirb.

Schneidemufl b 3. December 1827. Konigl, Prenfifch. Landgericht.

Zapozew Edy ktalny.

Na wniosek Teressy z Czieślewiczów Krügreowey z Wielenia, wzywamy ninieyszym Jakoba i Tomasza braci Czieślewiczów rodem z Wielenia, których pobyt od przeszło lat 30. niewiadomy, iako też i Sukcessorów, ich także niewiadomych, aby się w przeciągu dziewięciu miesięcy, a naypóźniey w terminie praejudycyalnymna dzień 4. Października 1828. zrana o godzinie 9. Deregowanym Sądu naszego Referendaryuszem Eckert wyznaczonym, osobiście lub piśmiennie zgłosili, i o życiu i pobycie swem donieśli, w przeciwnym bowiem razie za nieżyjących uznani zostana, i cały spadek ich, tym który się za naybliższych ich sukcessorów wylegitymować zdołaia, przysądzony będzie.

Pila dnia 3. Grudnia 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent:

Die unter unferer Gerichtsbarfeit bie= felbst sub Mro. 159. und 590 belegenen, ben George Robbeffchen Erben jugeborigen Grundftude nebft Bubebor, welche nach ber gerichtlichen Taxe und zwar bas unter Mro. 159 auf 2048 Rthlr. 10 fgr. 8 pf. und bas unter Mro. 590 auf 876. Rthlr. 5 fgr. 6 pf. gewurdigt worden find, follen auf ben Untrag der Erben theilungs= halber offentlich an den Meiftbietenden. verkauft werden, und bie Bietungeter== mine find auf

ben 1. Marg: 1828, ben 1. Mai-1828,

und ber peremtorische Termin auf ben 1. Juli 1828,

vor bem herrn Ober-Landesgerichte-Referendarius von Bacgfo. Mergens um 9

Uhr allhier angesett:

Befitfahigen Saufern werden diefe Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, baff, in bem letten Termin bas Grundfluck dem Meiftbietenben zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einkoms menden Gebote nicht weiter geachtet werden foll; infofern nicht gefetliche Grunde dies nothweudig machen.

beren Grundffuce muß eine Raution powody.

Patent subhastacyiny.

Posiadłości pod Jurysdykcyą naszą w mieście tu pod No. 159. i 590. polożone, Sukcessorów Jerzego Rohdek dziedziczne, wrzaz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, iako to, pozostałość pod No. 159. na Tal. 2048. sgr. 10. fen. 3. a pozostałość pod No. 590. položona na Tal. 876. śgr. 5. fen. 6. są ocenione na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia, którym końcem termina licytacyine

na dzień I. Marca 1818. na dzień I. Maia 1828. termin zaś peremtoryczny)

na dzień 1. Lipca 1828. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem W. Baczko w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, Beber Licitant zu einem ober bem ang iezeli prawne tego nie beda wymagać

voit 100 Athle, baar ober in Staats=

papieren beponiren.

Uebrigens sieht innerhalb vier Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unse=

rer Registratur eingeschen werben.

Bromberg, ben 1. November 1827.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Każdy licytuiący na tę lub owę posiadłość winien złożyć kaucyą Tal. 100. w gotowiźnie lub papierach rządowych.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W. Bydgoszczy d. 1. Listop, 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliche Vorladung. Auf ben Untrag bes Deconom Chris ffian Mante, werden alle biejenigen, welche auf die von ben Martin Binfer= fchen Cheleuten am 4. Februar 1802. ausgestellte Schuldverschreibung über 200 Mthir, die in bem Sypothefenbuche bes zu Strzelno belegenen Ray=Rruges sub Rubr. III. No. 1 für ben Johann George Rlothbucher eingetragen worben, angeblich aber von ben Rlogbucherschen Erben bei Ruckzahlung bes Capitals ver= nichtet worden ift, irgend Gigenthumis= Pfand= ober Ceffione=Rechte zu haben vermeinen, hierdurch vorgelaben, im Termine ben 26. April 1828, Bor= mittage unt 9 Uhr bor bem herrn Land=

Gerichte-Referendarius Amadynefi in

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ekonoma Krystyana Manke zapozywaią się ninieyszym wszyscy którzy do obligacyi małżonkom Marcina Zinser pod dniem 4. Lutego 1802 na 200. Tal. wystawioney w księdze hypoteczney w Strzelnie karczmy Rayskiey położoney pod Rubr, III. No. 1. dla Jana Woyciecha Klotzbuchera zaintabulowaney a według podania Sukcessorów Klotzbuchera przy okazyi zapłacenia Kapitału skassowaney, iakiekolwiek prawo własności, zastawu albo čessyi mieć sądzą, ażeby w terminie dnia 26. Kwietnia 1828. przed Ur. Referendaryuszem Kwadyńskim w Instrukcyjney Izbie, oso-

unferm Inftructione-Bimmer perfonlich ober burch Bevollmadtigte, wozu ihner bie hiefige Juftige Rommiffarien Schopfe, Bogel und Schult vorgefchlagen werben, au ericheinen, ihre Unsprüche anzuzeigen und zu bescheinigen, widrigenfalls fie mit ihren Real-Unfpruchen auf bas verpfandete Grundfluck werden pracludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, gebachte Schuldverschreibung nebft Recognitions-Schein für mortifi= cirt erflart und bie Lofdjung ber Poft im Spootheken=Buche, auf Grund bes rechtsfraftig geworbenen Erfenntniffes verfügt werden wird.

Bromberg ben 26. November 1827. Abnigl. Preuß. Landgericht.

biście lub przez pełnomocników, na których tuteyszych Kommisarzy sprawiedliwości Szepke, Vogel i Szulca przedstawiamy, stawili się, swe pretensye podali i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi prawami realnemi do gruntu zastawnego zostaną wykluczeni, a im w tey mierze wieczne milczenie nakazane a zaś rzeczona obligacya wraz z attestem hypotecznym za umorzo. na uzpana, i wymazanie pomienioney summy z księgi hypoteczney na mocy wyroku, skoro tenże stanie sie prawomocnym, zadekretowanem bedzie.

Bydgoszcz d. 26. Listopada 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Edictal = Citation

Nachdem über den Nachlaß des am alften Februar 1825 zu Czempin Kosstener Kreises verstorbenen Fleischhauers Valentin Szakalöki auf den Antrag der Vormundschaft über die hinterbliebenen minorennen Kinder, welche die Erbschaft mit Vorbehalt der Rechtswohlthat des Inventarii angetreten, durch die Verstsgung vom heutigen Tage der erbschaftlische Liquidations-Prozes erdsfnet worden, so werden alle diesenigen, welche an diese Nachlasmasse aus irgend einem

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostalością dnia 23. Lutego 1825. r. w Czempinie w Powiecie Kościańskim, zmarłego Walentego Szakalskiego Rzeźnika na wniosek opieki nad pozostałemi małoletniemi dziećmi ustanowiony, która spadek zzastrzeżeniem dobrodzieystwa prawa i Inwentarza przyjęła, rozporządzeniem z dnia dzisieyszego, process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, przeto wszyscy, którzy do tey massy pozostało.

burch offentlich aufgeforbert; in bem auf ben 9. Februar 1828 Bormit= tags um 9 Uhr bor bem Deputirten Re= ferendarius Strempel angeseigten perem= torischen Termine entweder in Person. ober durch gefetlich julafige Bevollmach= tigte zu erscheinen, ben Betrag unb bie Art ihrer Forderungen und beren Rich= figfeit zeigen und nachzuweisen, und amar unter ber Derwarnung, bag bie im Termine ansbleibenben Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte fur ver= luftig erflart, und mit ihren Forberun=: gen nur an basjenige, was nach Befrie= bigung ber fich melbenden Glaubiger verwiesen werden.

ben.

Frauftabt ben 27. Septbr. 1827. Ronigl. Preuß, iches Land gericht. Krolewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Rechtsgrunde Unipruche haben, hier: ści ziakowego pewnego źródła pretensye mieć mniemaią, ninieyszem się publicznie zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień q. Lutego 1828. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Strempel Referendaryuszem wyznaczonym, osobiście lub prawnie upoważnionych Pełnomocników stawili, ilośći właściwość swych pretensyi podali i tychże rzetelność udowodnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie tym niestawaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani i ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tevon der Maffe noch übrig bleibt, werden go cokolwiek po zaspokoieniu zglaszaiących się Wierzycieli ieszcze z Uebrigens bringen wir benjenigen massy zostanie. Zresztą tym Wie-Glaubigern, welche ben Termin in Per=: rzycielom, którzy powyższego terson wahrzunehmen verhindert werden, min osobiscie odbyć nie mogą lub oder denem es hieselbst an Bekanntschaft ktorym tu na znaiomośći zbywa, Ur. fehlt, die Juffig-Kommiffarien Raulfuß, Kaulfus, Salbach, Mittelstaed, Fie-Salbach, Mittelftabt, Fiedler, Stork dler, Stork, Douglas, Kommisarzow und Douglas, und ben Abvokaten Ro- Sprawiedliwości i Ur. Lauber Adwo. tar Lauber als Bevollmächtigte in Bor= kata i Notaryusza za Pełnomocnischlag, von denen sie sich einen zu er= kow sie proponuie, z ktorych sobie mablen, und benselbem mit Bollmacht fednego obrag i tego w. potrzebna und Information zu versehen haben wer- Plenipotencyą i Informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa d. 27. Września 1827...